# Gesetz-Sammlung

# ZBIÓR PRAW

für bie

dla

## Königlichen Preußischen Staaten.

### Państw Królestwa Pruskiego.

### № 48.

(Nr. 6197.) Gesetz, betreffend die Beforderung im Umberziehen aufgekaufter Gegenstände und die Aufzhebung bes Verbotes, Gewerbescheine zum Suchen von Bestellungen auf Edelsteine u. s. w. zu ertheilen. Vom 13. September 1865.

(No. 6197.) Prawo, tyczące się transportu przedmiotów zakupionych w obchodzeniu i objeżdżaniu po kraju, i zniesienia zakazu udzielania kwitów procederowych na szukanie zamówień na drogie kamienie i t. d. Z dnia 13. Września 1865.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 1c.

verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den ganzen Umfang Unserer Monarchie, was folgt:

#### S. 1.

Den Gewerbtreibenden und Gewerbsgehülfen, welche einen gewerbscheinpflichtigen Verkehr zum Zwecke des Aufkaufes von Gegenständen zum Wiederverkaufe betreiben, ist fortan gestattet, die aufgekauften Gegenstände Behufs deren Beförderung nach dem Bestimmungsorte mit sich zu führen.

Die Vorschriften der Kabinetkorders vom 11. Juni 1826. (Gesetz = Samml. S. 87.), vom Jahrgang 1865. (Nr. 6197—6200.)

Musgegeben gu Berlin ben 16. Oftober 1865.

### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

stanowimy, za zgodą obu Izb Sejmu, na cały obszar Monarchii Naszéj, co następuje:

#### §. 1.

Procedernikom i pomocnikom procederniczym, prowadzącym handel podległy kwitom procederowym w celu zakupywania przedmiotów na dalszą przedaż, ma dozwoloném być odtąd wożenie zakupionych przedmiotów, celem ich transportu do miejsca przeznaczenia, ze sobą.

Przepisy Orderów Gabinetowych z dnia 11. Czerwca 1826. (Zbiór praw str. 87), z dnia [222]

Wydany w Berlinie dnia 16. Października 1865.

12. Februar 1831. (Gesetz-Samml. S. 10.) und vom 8. Dezember 1843. zu 2. (Gesetz-Samml. für 1844. S. 25.), desgleichen des Gesetzes vom 19. Juli 1861. J. 20. (Gesetz-Samml. S. 1112.) treten, soweit sie obiger Anordnung entgegenstehen, außer Kraft.

#### S. 2.

Die Kabinetsorder vom 12. Januar 1833. (Gesetz-Sammt. S. 34.), wonach Gewerbescheine zum Aufsuchen von Bestellungen auf Edelsteine und edle Fossilien, als Achate, Karneole, oder auf Quincailleriewaaren, deren Hauptwerth in solchen Steinen besteht, nicht ertheilt werden sollen, wird hiermit aufgehoben.

#### and a valery alow of Cong i atracany wa-

Unfer Finanzminister ist mit ber Ausführung biefes Gesetzes beauftragt.

Urfundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 13. Sep= tember 1865.

### (L. S.) Wilhelm.

v. Bismarck = Schönhausen. v. Bodel=
schwingh. v. Roon. Gr. v. Ihenplit.
v. Muhler. Gr. zur Lippe. v. Selchow.
Gr. zu Eulenburg.

12. Lutego 1831. (Zbiór praw str. 10) i z dnia 8. Grudnia 1843. do 2. (Zbiór praw na rok 1844. str. 25), tudzież prawa z dnia 19. Lipca 1861. §. 20. (Zbiór praw str. 1112), ileby się takowe powyższemu postanowieniu sprzeciwiały, tracą moc obowięzującą.

#### §. 2.

Order Gabinetowy z dnia 12. Stycznia 1833. (Zbiór praw str. 34), według którego kwity procederowe na szukanie zamówień na drogie kamienie i drogie kopalne rzeczy, jako to agaty, krwawniki, lub drobne towary, których główna wartość na tychże kamieniach polega, nie mają być udzielane, znosi się niniejszém.

#### §. 3

Naszemu Ministrowi skarbu poleca się wprowadzenie niniejszego prawa we wykonanie.

W dowód tegoż Nasz Najwyższy własnoręczny podpis i Królewska pieczęć.

Dan w zamku Babelsberg, dnia 13. Września 1865.

### (L. S.) Wilhelm.

Bismarck - Schoenhausen. Bodelschwingh. Roon. Hr. Itzenplitz. Muehler. Hr. Lippe. Selchow. Hr. Eulenburg. (Nr. 6198.) Allerhöchster Erlaß vom 11. September 1865., betreffend die Verleihung der siskalischen Vorerechte an den Areis Groß=Strehliß im Regierungsbezirk Oppeln für den Bau und die Unterhaltung einer Chaussee von Salesche, im Areise Groß=Strehliß, nach Schlawentsschüß, im Kreise Cosel.

Hachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage ben vom Kreife Groß-Strehlit, im Regierungebegirte Oppeln, beschloffenen chauffeemäßigen Ausbau und die Unterhaltung der Strafe von Salesche, im Rreise Groß=Strehlit, nach Schla= wentschutz, im Rreise Cofel, genehmigt habe, verleihe 3ch hierdurch dem Kreise Groß-Strehlit das Erpropriationsrecht fur die zu dieser Chauffee erforderlichen Grundstude, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chauffeebau- und Unterhaltungs-Materialien, nach Maaggabe ber fur die Staats= Chauffeen bestehenden Borschriften, in Bezug auf biefe Straße. Zugleich will Ich bem genannten Rreise gegen Uebernahme ber funftigen chaussee= mäßigen Unterhaltung ber Straße bas Recht gur Erhebung bes Chauffeegelbes nach ben Bestim= mungen bes fur bie Staats = Chauffeen jedesmal geltenden Chaussegeld = Tarife, einschließlich ber in bemselben enthaltenen Bestimmungen über bie Befreiungen, sowie ber sonstigen die Erhebung betreffenden zusätlichen Borschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chausseen von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch follen die dem Chaussegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehangten Bestimmungen wegen ber Chauffeepolizei=Vergeben auf die gedachte Straße zur Un= wendung kommen.

(No. 6198.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 11. Września 1865., tyczące się nadania praw fiskalnych powiatowi Wielko - Strzeleckiemu, w obwodzie regencyjnym Opolskim, na zbudowanie i utrzymywanie żwirówki od Zalesia, w powiecie Wielko-Strzeleckim, do Sławęczyc, w powiecie Kozielskim.

Lezwoliwszy rozporządzeniem Mojém z dnia dzisiajszego na uchwalone przez powiat Wielko-Strzelecki, w obwodzie regencyjnym Opolskim, wybudowanie na żwirówkę i utrzymywanie drogi od Zalesia, w powiecie Wielko-Strzeleckim, do Sławęczyc, w powiecie Kozielskim, nadaję niniejszém powiatowi Wielko - Strzeleckiemu prawo ekspropryacyi gruntów potrzebnych na tę żwirówkę, tudzież prawo wybierania materyałów na budowę i utrzymywanie żwirówek, w miarę przepisów, jakie istnieją co do żwirówek Rządowych, ze zastósowaniem do téjže drogi. Zarazem nadaję niniejszém rzeczonemu powiatowi, za przejęciem przyszłego utrzymywania drogi jako żwirówki, prawo pobierania szosowego na mocy postanowień taryfy szosowego, jaka każdocześnie dla żwirówek Rządowych jest ważną, włącznie zawartych w niéj postanowień co do uwolnień, jako i innych tyczących się pobierania przepisów dodatkowych, tak jak postanowienia te WPanowie zastósowują po żwirówkach Rządowych. Także postanowienia dodatkowe taryfy szosowego z dnia 29. Lutego 1840., tyczące się przestępstw policyjnych szosowych, powinny do rzeczonéj drogi być zastósowane.

someoned authorities with foliance through the policy of the property of the state of the state

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz= Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Schloß Babelsberg, den 11. September 1865.

Rozporządzenie niniejsze należy Zbiorem praw podać do wiadomości publicznéj.

Zamek Babelsberg, dnia 11. Września 1865.

## -nigologotegott an and Wilhelm.

v. Bobelschwingh. Gr. v. Itenplit.

Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Accomplyer requests and and accompany

den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

beyelf it potrachnych ua te żwirówke, tu-

Compound who was the new tento of my beatigen

Ministra skarbu i do Ministra handlu, przemyslu i robót publicznych.

symasterink Minufenz nurr Goppien big gir Lanbes

(Nr. 6199.) Allerhochfter Erlag vom 13. September 1865., betreffend die Berleihung ber fiskalischen Borrechte fur ben Bau und die Unterhaltung einer Gemeinde=Chauffee von ber beiligen Meerbrude im Rreife Tedlenburg, Regierungs= begirt Munfter, uber Sopften bis gur Landes= grenze in ber Richtung auf Schapen und Freren im Konigreich hannover.

Hachdem Ich burch Meinen Erlaß vom heutigen Tage ben Bau einer Gemeinde : Chauffee von ber beiligen Meerbrucke im Rreife Tecklenburg, Regie= rungsbezirk Munfter, über Hopften bis zur Landes= grenze in ber Richtung auf Schapen und Freren im Konigreich Hannover genehmigt habe, verleihe 3ch hierdurch ber Gemeinde Hopften bas Erpropriationsrecht fur die zu diefer Chaussee erforder= lichen Grundstude, imgleichen bas Recht gur Ent= nahme ber Chausseebau= und Unterhaltungs= Materialien, nach Maaßgabe ber fur die Staats-Chauffeen bestehenden Borfchriften, in Bezug auf biefe Straße. Zugleich will Ich ber Gemeinde Hopsten gegen Uebernahme der kunftigen chaussee= mäßigen Unterhaltung ber Straße bas Recht zur Erhebung bes Chauffeegelbes nach den Bestimmungen des für die Staats-Chausseen jedesmal geltenden Chaussegeld-Tarifs, einschließlich ber in bemfelben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, fowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätz= lichen Vorschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats = Chausseen von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch follen die dem Chauffeegeld = Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei=Bergeben auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen. (No. 6199.)

Najwyższe rozporządzenie z dnia 13. Września 1865., tyczące się nadania praw fiskalnych na budowę i utrzymywanie żwirówki gminnéj od mostu świętomorskiego w powiecie Tecklenburg, obwodzie regencyjnym Monasterskim, na Hopsten do granicy krajowéj ku Schapen i Freren w Królestwie Hanowerskiem.

Zezwoliwezy rozporządzeniem Mojém z dnia Zezwoliwszya zbudowanie żwirówki gminnéj od mostu świętomorskiego w powiecie Tecklenburg, obwodzie regencyjnym Monasterskim, na Hopsten do granicy krajowej ku Schapen i Freren w Królestwie Hanowerskiém, nadaję niniejszém gminie Hopsten prawo ekspropryacyi gruntów potrzebnych na tę żwirówkę, tudzież prawo wybierania materyałów na budowę i utrzymywanie żwirówek, w miarę przepisów, jakie istnieją co do żwirówek Rzadowych, ze zastósowaniem do téjże drogi. Zarazem nadaję niniejszém gminie Hopsten za przejęciem przyszłego utrzymywania drogi jako żwirówki, prawo pobierania szosowego na mocy postanowień taryfy szosowego, jaka każdocześnie dla żwirówek Rządowych jest ważną, włącznie zawartych w niej postanowień co do uwolnień, jako i innych tyczących się pobierania przepisów dodatkowych, tak jak postanowienia te WPanowie zastósowują po żwirówkach Rządowych. Także postanowienia dodatkowe taryfy szosowego z dnia 29. Lutego 1840., tyczące się przestępstw policyjnych szosowych, powinny do rzeczonéj drogi być zastósowane.

Der gegenwartige Erlaß ist burch die Geset;= Sammlung zur öffentlichen Renntniß zu bringen.

Schloß Babelsberg, den 13. September 1865.

Rozporządzenie niniejsze należy Zbiorem praw podać do wiadomości publicznéj.

Zamek Babelsberg, dnia 13. Września 1865.

# bo javolainog is one Wilhelm.

v. Bodelschwingh. Gr. v. Igenplig.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

mysłu i robót publicznych.

CHARLES OF THE SECTION OF THE CHARLES OF THE OFFICE OFFICE OF THE OFFICE OFFICE

tiobs of 2(n delines bearings of the widows and

ben Finanzminister und den Minister fur Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. ... Kreisgrenze in verNichtung zus Nemmersborf.

Wilhelm.

Do Ministra skarbu i do Ministra handlu, prze(No. 6200.)

(Nr. 6200.) Allerhöchster Erlaß vom 13. September 1865., betreffend die Berleihung der siskalischen Borrechte an den Kreis Darkehmen im Regierungsbezirk Gumbinnen für den Bau und die Unterhaltung einer Kreis=Chaussee von der Kraupischkehmen=Darkehmener Staats=Chaussee bei Kallnen bis zur Gumbinnener Kreisarenze in der Richtung auf Nemmersdorf.

Najwyższe rozporządzenie z dnia 13. Września 1865., tyczące się nadania praw fiskalnych powiatowi Darkehmen, w obwodzie regencyjnym Gumbińskim, na zbudowanie i utrzymywanie żwirówki powiatowej od żwirówki Rządowej Kraupischkehmen-Darkehmen pod Kallnen do granicy powiatowej Gumbińskiej ku Nemmersdorf.

Hachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage ben Bau einer Rreis-Chauffee von der Rraupischkehmen = Darkehmener Staats = Chauffee bei Rallnen bis zur Gumbinnener Rreisgrenze in ber Richtung auf Nemmereborf, im Rreise Darkehmen, Regierungsbezirf Gumbinnen, genehmigt habe, verleibe 3ch hierdurch dem Rreise Darkehmen bas Erpropriationsrecht fur die zu diefer Chauffee erforderlichen Grundstude, imgleichen das Recht Bur Entnahme ber Chauffeebau- und Unterhaltungs= Materialien, nach Maaßgabe ber fur die Staats= Chauffeen bestehenden Borschriften, in Bezug auf biese Strafe. Zugleich will Ich bem Kreise Dar= fehmen gegen Uebernahme ber funftigen chaussee= maßigen Unterhaltung ber Strafe bas Recht gur Erhebung bes Chauffeegeldes nach ben Beftim= mungen bes fur bie Staats = Chauffeen jedesmal geltenden Chauffeegeld = Tarifs, einschließlich ber in bemfelben enthaltenen Bestimmungen über bie Befreiungen, sowie ber fonftigen die Erhebung betreffenden zusätlichen Vorschriften, wie diese Be= stimmungen auf den Staats-Chausseen von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chaussegeld=Tarife vom 29. Februar 1840. angehangten Bestimmungen wegen ber Chausiee=

Zezwoliwszy rozporządzeniem Mojém z dnia dzisiajszego na zbudowanie żwirówki powiatowéj od żwirówki Rządowéj Kraupischkehmen-Darkehmen pod Kallnen do granicy powiatowej Gumbińskiej ku Nemmersdorf, w powiecie Darkehmen, obwodzie regencyjnym Gumbińskim, nadaję niniejszém powiatowi Darkehmen prawo ekspropryacyi gruntów potrzebnych na tę żwirówkę, tudzież prawo wybierania materyałów na budowe i utrzymywanie żwirówek, w miarę przepisów, jakie istnieją co do żwirówek Rządowych, ze zastósowaniem do téjże drogi. Zarazem nadaję niniejszém powiatowi Darkehmen, za przejęciem przyszłego utrzymywania drogi jako żwirówki, prawo pobierania szosowego na mocy postanowień taryfy szosowego, jaka każdocześnie dla żwirówek Rządowych jest ważną, włącznie zawartych w niéj postanowień co do uwolnień, jako i innych tyczących się pobierania przepisów dodatkowych, tak jak postanowienia te WPanowie zastósowują po żwirówkach Rządowych. Także postanowienia dodatkowe taryfy szosowego z dnia 29. Lutego 1840., tyczące się przestępstw policyipolizei : Bergehen auf die gedachte Straße zur Anwendung fommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz= Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Schloß Babelsberg, den 13. September 1865.

nych szosowych, powinny do rzeczonéj drogi być zastósowane.

Rozporządzenie niniejsze należy Zbiorem praw podać do wiadomości publicznej.

Zamek Babelsberg, dnia 13. Września 1865.

### Wilhelm.

v. Bobelfcwingh. Gr. v. Itenplit.

Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Mn

ben Finanzminister und ben Minister fur Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten.

Do

Ministra skarbu i do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

Rebigirt im Bureau bes Staats . Ministeriums.

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Geheimen Ober Dofbuchbruckerei (R. v. Deder).

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, czcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukarul (R. Decker).